# Ner 105 i 106.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 5 Sierpnia 1843 r.

Nro 6695.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodleglego i ściślo Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 17 Lipca 1843 roku do L. 3645 D. G. S. wydanego, podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 22 Sierpnia r. b. w godzinach rannych, odbędzie się w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya in plus sprzedaży realności pod L. 193 przy Ulicy poselskiej położonej, Kapituły Katedralnej krakowskiej własnej, a na summę 26768 Złopols. oszacowanej. Chęć licytowania mający, zaopatrzeni w vadium w kwo-

cie Złp. 2680 ustanowione, zechcą się w czasie i miejscu wyżej oznaczonem znajdować; dalsze zaś warunki nadmienionej sprzedaży, niemniej opis stanu realności powołanej w każdym czasie w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi przejrzanemi być mogą.

Kraków dnia 28 Lipca 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

(2 r.)

Referendarz L. Wolff.

Nro 14,874.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

#### OGŁOSZENIE.

W depozycie policyjnym znajduje się książka hebrajska od podejrzanej osoby odebrana; ktoby się mienił za jej właściciela, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi w terminie prawnym po jej odbiór, za udowodnieniem prawa własności.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducitłowicz.

Nro 302.

### DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Miescie Krakowie.

Na dniu 11 Sierpnia r. b. od godziny 11ej do 1ej z południa, odbędzie się w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej licytacya przez deklaracye opieczętowane, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo uskutecznienia reparacyj browaru, szkółki początkowej i innych zabudowań do propinacyi w wsi Krowodrzy należących, wykazami kosztów na Złp. 3683 oznaczonych; życzący sobie podjęcia się tej entrepryzy, mają deklaracye swe w miejscu i czasie na początku wymienionych składac, i w tych wyraźnie umieścić, za jaką cenę niżej szacunku powyżej ustanowionego, entrepryzę wspomnioną na siebie przyjmą, nadto złożą vadium w Kassie Głównej Szpitala Ś. Łazarza w kwocie Złp. 370, które tamże jako kaucya pozostanie i dopiero po wykonaniu reparacyj anszłagami objętych i uznaniu ich za dokładne, entreprenerowi wydanem będzie. O innych zas warunkach w miejscu do licytacyi oznaczonem, każdego czasu wiadomość powziąść mogą.

Kraków dnia 27 Lipca 1843 roku.

Za Prezydującego J. Księżarski. Sekretarz Tyralski.

Nro 3240.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Grzegorzu Motyce, kapralu Milicyi krajowej, w dniu 30 Kwietnia r. b. zmarłym, pozostałego z kwoty Złp. 13 gr. 13 w depozycie Sądowym złożonej, składającego się, ażeby w terminie miesięcy trzech z udowodnieniem praw swych do Trybunału zgłosili się, pod rygorem postapienia z massą tą jako bezdziedziczną — Kraków dnia 20 Czerwca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący

J. Pareński.

(2 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 4073.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa Sukcessorów Bernarda Gostkowskiego, iżby się w przeciągu dwóch miesięcy o przyznanie spadku po tymże pozostałego zgłosili i prawo swoje udowodnili; po upływie bowiem terminu tego, przyznanie spadku Pani Karolinie z Gostkowskich Wojciechowskiej nastąpi, i pozostająca w Depozycie gotowizna w ilości Złp. 188 gr. 5 onejże wydaną będzie. — Kraków dnia 21 Lipca 1843 r.

Prezes Trybunału

MAJER.

(3 r.) Sekretarz Lasocki.

| Nro 1496 D. K. T. T A X A                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc Sierpień 1843                   | *.   |
| Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca:                       |      |
| Pszenicy celnej kosztował korzec Złp. 14 gr.                               | 24.  |
| Zyta Złp. 10 gr. 1                                                         | 14.  |
| Weł ciężki wypadł na · · · . Złp. 146 gr.                                  | 3.   |
| Woł lżejszej wagi wypadł na Złp. 94 gr.                                    | 25.  |
| Cielę w średniej cenie kosztowało Złp. 12 gr.                              | 25.  |
| Wieprz tłusty · · · · . Złp. 99 gr.                                        | -    |
| Wieprz chudy Złp. 55 gr.                                                   | 26.  |
| Skop                                                                       | 26.  |
| Taxa sprzedaży i nabywania.                                                | - 12 |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła funt gr.                                  | 9.   |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt gr.                                       | 7.   |
| Polędwicy wołowej funt gr.                                                 | 12.  |
| Cielęciny pięknėj funt gr.                                                 | 8.   |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną funt gr.                                    | 10   |
| Wieprzowiny bez skórki funt gr.                                            | 8.   |
| Stoniny świeżej czyli bielu funt gr.                                       |      |
| Téjže wyprawnéj, suszonej lub wędzonej . funt gr.                          | ZU.  |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.<br>Skopowiny pięknej gr. | 64.  |
| Rudka 100 rozek z pieknej maki nezennoj za cr. 1. ma ważyć dut             | 7.   |
| Bułka za dwa grosze                                                        | 14.  |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego stołowego za gr. 3 ma ważyć funt 1 łut.    |      |
| za gr. 6 ma ważyć funt. 2 łut.                                             |      |
| za gr. 12 - funt. 4 tut.                                                   |      |
|                                                                            |      |

| Chleba bochenek żytnego z czystej                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| mąki . za gr. 3 . funt 1 łut. 10                                        | ). |
| — — — za gr. 6 · · funt. 2 dut. 20                                      | ). |
| za gr. 12 · · funt. 5 dut. 8                                            | 3. |
| za gr. 24 · . funt. 10 dut. 16                                          | 3. |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 funt. 2 dut. 28                       | 3. |
| — — — za gr. 12 funt. 5 dut. 24                                         | 1. |
| Placek solony za grosz jeden                                            | 5. |
| Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez dodania jęczmienno        |    |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 13 łut. 4, a za każdy fun      | nt |
| chleba przeważający ma być płacono po gro. 21.                          |    |
| Maki pszennéj marymoncka zwanej miarka . Złp. 1 gr.                     | 2. |
| Maki bułczanej Złp. – gr. 20                                            |    |
| — — średniej <b>Z</b> łp. — gr. 18                                      | 3. |
| — — pośledniej gr. 12                                                   | 2. |
| — żytnej w najlepszym gatunku Złp. — gr. 20                             | ). |
| — żytnej w najlepszym gatunku                                           | 3. |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                                  |    |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka kwar. gr. 5 | 5. |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                         |    |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 12 gr. 25                            | 5. |
| Piwa takiegoż u Szynkarza garniec gr. 16                                |    |
| kwarta gr. 4                                                            |    |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                       |    |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 10. gr. –                            |    |
| Piwa dubeltowego u szynkarza garniec gr. 12                             |    |
| kwarta gr. 3                                                            | 3. |

| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera           |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                            | gr. —                |
| Piwa flaszowego garniec u szynkarza                        | gr. 6.               |
| kwarta                                                     | gr. $1\frac{1}{2}$ . |
|                                                            | gr. 28.              |
| - ciagnionych z knotami bawełnianemi funt .                | gr. 26.              |
| Mydła dobrego taflowego funt                               | gr. 22.              |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powin | nien mieć            |

Każdy handujący artykudami niniejszą taxą objętemi, powinien miec szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stęplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

### Nro 1476 D.K.T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 31 Lipca i 1 Sierpnia<br>1843 r. | 1 Gatunek od   do |        | od             | tunek<br>do    | od     | 3      |  |
|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|--|
|                                       | Z4. g.            | 74. g. | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g. | Zł. g. |  |
| Korzec Pszenicy                       | 16 —              | 16,10  |                | 15 15          | 14-    | 14 6   |  |
| " Zyta                                | 10 15             | 10 20  |                | 10 6           |        | 9 15   |  |
| " Jeczmienia                          | 7 —               | 7 15   |                |                |        |        |  |
| " Owsa                                |                   | 7 —    |                |                |        |        |  |
| " Grochu                              | 12 -              | 12 15  |                |                |        |        |  |
| " Jagieł                              |                   | 24 15  |                | 24 —           |        |        |  |
| " Rzepaku                             | 28                | 29 —   |                | 26 —           |        | 24     |  |
| "Wielogrochu                          |                   | 15     |                |                |        |        |  |

|                              | 1 Gatunek   |    |     |          | 2 Gatunek |    |     |    | 3 Gatunek |    |      |    |
|------------------------------|-------------|----|-----|----------|-----------|----|-----|----|-----------|----|------|----|
|                              | od          |    | do  |          | od        |    | do  |    | od        |    | do   |    |
|                              | <b>Z</b> ł. | g. | Zł. | g.       | Z4.       | g. | Zł. | g. | Zł.       | g. | Mit. | g. |
| Korzec Koniczyny             | -           |    | 90  |          | -         |    | 80  |    |           |    |      |    |
| " Tatarki                    | -           |    | 8   |          | -         | -  | -   |    |           | -  | -    | -  |
| "Ziemniaków                  | -           |    | -   | <u>;</u> | -         | -  | -   | _  |           |    |      |    |
| " Soczewicy                  | -           |    | 10  | _        | -         |    |     |    | -         | -  |      |    |
| " Siemienia konopnego        |             |    |     |          |           | -  |     | _  |           | -1 | -    | -  |
| Centnar Siana                | -           | -  | 2   |          |           | -  | 1   | 15 | -         | -  | -    | -  |
| "Słomy                       | -           | -  |     | 18       | _         | -  | 3   | -  |           | -  | 2    |    |
| Drożdży wanienka             | 2           | 6  | 3   | 1        | -         |    | -   | -  |           |    | -    |    |
| Jaj kurzych kopa             | -           | -  | 1   | 6        |           | -  | _   | -  |           |    |      | -  |
| Masła czystego garniec       | 5           |    | 5   |          |           | -  | -   |    |           |    | -    |    |
| Wełny kamień                 | 60          | 1  | 75  |          |           | -  |     | -  |           |    | _    |    |
| Spirytusu garniec z opłatą.  | 4           |    | 4   | 18       | _         | -  |     | -  |           | -  |      |    |
| Okowity garniec z opłatą.    | 3           | 6  | 3   | 18       | -         | -  | _   | -  | -         |    |      | -  |
| Miarka kaszy częstochowskiej | 2           | 24 | 3   |          | -         | -  | _   | -  |           |    |      |    |
| " " perłowej                 |             |    | 1   | 10       |           |    |     | -  |           |    | _    | -  |
| " " tatarczanej              | -           | -  | 2   | -        |           |    |     |    |           | _  |      | -  |
| " " pszenicznej              | -           | -  | 2   | -        | -         | -  | -   | -  |           |    |      | -  |
| " jęczmiennej                | -           |    | -   | 24       |           | -  | -   | -  |           |    |      | -  |
| " Maki z pod krupek          | -           | -  | -   | 20       | -         | -  | -   | -  |           |    | -    | -  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1843 roku.
Delegowany W. Dob
Chorubski Kommis. Cyr. IV. Z.

W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

## DODATEK

do Nru 105 i 106

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakewa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana Bielaka włościana wsi Bolechowic w Okręgu W. M. Krakowa na drodze pertraktacyi spadkowej po niegdy Kazimierzu i Reginie Bielakach i Tekli Bieniowej, sprzedanemi zostaną przez publiczną licytacyą dom, stodoła i budyuki do nich przynależne w wsi Bolechowicach Okręgu W. M. Krakowa położone, Numerem 88 oznaczone, do tejże massy należące, a na gruncie erbpachtowym tejże wsi Jakóbowi Bieniowi przydzielonym stojące; których to budynków warunki licytacyi wyrokiem Trybunału I. Instancyi z dnia 28 Lipca 1841 r. zatwierdzone są następujące:

- 1) Cena szacunkowa domu, stodoły i budynków przynależnych w wsi Bolechowicach Okręgu W. M. Krakowa położonych, do massy po Kazimierzu i Reginie Bielakach i Tekli Bieniowej należących, stosownie do oszacowania urzędowego, ustanawia się w kwocie złp. 209 gr. 20 na pierwsze wywołanie.
- 2) Chcący licytować złoży do część powyższego szacunku jako vadium, które w razie niedopełnienia warunków licytacyi utraci i no-

wa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszoną zostanie, od złożenia zaś vadium Jan Bielak i Jakób Bień są wolni.

- 3) Nabywca zapłaci z wylicytowanego szacunku koszta działu i licytacyi, na ręce i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, po doręczeniu mu wyroku też koszta zasądzającego, pozostały zaś szacunek wypłaci stosownie do wyroku działowego.
- 4) Nabywca obowiązany będzie w przeciągu dni 14 po uzyskaniu wyroku dziedzictwa rozebrać dom z stodołami i budynkami, i takowe zabrać jako na gruncie erbpachtowym stojące.

Sprzedaż powyższa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu, w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając, za popieraniem Adama Gołemberskiego Adwokata sądowego.

Do której to licytacyi wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 24 Sierpnia

2. na dzień 22 Września | 1843 roku,

3. na dzień 20 Października

Wzywają się przeto na powyższą licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawa rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 20 Czerwca 1843 r.

Janicki.